### Gesetz=Sammlung

für die

Königlichen Preußischen Staaten.

Nr. 60.

(Nr. 4795.) Privilegium wegen Aussertigung einer zweifen Serie auf den Inhaber lauten= der Kreis-Obligationen des Eulmer Kreises im Betrage von 30,000 Tha= lern. Vom 26. Oktober 1857.

## Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

Nachdem von den Kreisständen des Culmer Kreises, im Regierungsbezirk Marienwerder, auf dem Kreistage vom 2. August 1856. beschlossen worden, die zur Vollendung der vom Kreise unternommenen Chausseedauten erforderlichen Geldmittel im Betrage von 30,000 Kthlrn. im Wege einer ferneren Anleihe mittelst Ausstellung auf jeden Inhaber lautender, mit Zinskupons versehener, Seitens der Gläubiger unkündbarer Kreis-Obligationen zu beschaffen, so wollen Wir auf den Antrag der gedachten Kreisstände, da sich weder im Interesse der Gläubiger noch der Schuldner gegen die Ausstührung dieses Beschlusses etwas zu erinnern gefunden hat, in Gemäßheit des S. 2. des Gesess vom 17. Juni 1833. zur Ausstellung einer zweiten Serie von Obligationen zum Betrage von dreißig tausend Thalern, welche in folgenden Apoints:

| 6,000  | Rthlr.    | à  | 500 | Rthlr.    |           | 12  | Stück,                                   |
|--------|-----------|----|-----|-----------|-----------|-----|------------------------------------------|
| 10,000 | 11112     |    | 200 | man Find  | man a     | 50  | =                                        |
| 6,000  | had = na  | à  | 100 | En Fred   | *****     | 60  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |
| 4,000  | virlife y | à  | 50  | er France | 45000     | 80  | Kurs Sal                                 |
| 4,000  | 500       | à  | 25  | Tofice    | 11. 11.11 | 160 | IN E OTHER                               |
| 30,000 | Rthlr.    | 91 |     |           |           |     |                                          |

nach dem anliegenden Schema auszufertigen, mit Hülfe einer Kreiksteuer mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen und nach der durch das Loos zu bestimmenden Folgeordnung jährlich vom Jahre 1858, ab mit wenigstens jährlich Einem Prozent des Kapitals zu tilgen sind, durch gegenwärtiges Privilegium Unsere landesherrliche Genehmigung mit der rechtlichen Wirkung ertheilen, daß Jahrgang 1857. (Nr. 4795.)

ein jeber Inhaber dieser Obligationen die baraus hervorgehenden Rechte, ohne die Uebertragung des Eigenthums nachweisen zu durfen, geltend zu machen befugt ift.

Das vorstehende Privilegium, welches Wir vorbehaltlich ber Rechte Dritter ertheilen und wodurch für die Befriedigung der Inhaber der Obliga= tionen eine Gewährleiftung Seitens des Staats nicht übernommen wird, ist durch die Gesetz-Sammlung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Urkundlich unter Unferer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Roniglichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 26. Oftober 1857.

Im Allerhochsten Auftrage Gr. Majestat bes Konigs:

(L. S.) Prinz von Preußen.

v. d. Hendt. v. Westphalen. v. Bodelschwingh.

breiflig taufend Thalern, welche in falgenben Phypinis:

provinz Preußen, Regierungsbezirk Marienwerder.

Alber Artebrich Willvelln, von Gories Guaden, König von

### bie jur Rollenbung ber und it in grift de Conseponter arbrieflen des Eulmer Kreises (II. Emission)

der Eldubiger unkfindebarer "Greine Metterheiten geschen der der ben eller aller eine Deutsche von geborden der Glane in door officuber ..... Thaler Preußisch Rurant. 190 bon 19918 ernnern gefunden hat, in Gemaßbeit des & 2. des Gesetze vom 17. Juni 1833, zur Aussiellung einer zweiten Gerre von Obligationen zum Betrage von

Muf Grund des unterm 13. Mai 1857. bestätigten Kreistagsbeschlusses vom 2. August 1856. wegen Aufnahme einer ferneren Schuld von 30,000 Rthlrn. bekennt sich die Rommission fur den Chausseebau des Culmer Rreises Namens des Kreises durch diese, fur jeden Inhaber gultige, Seitens des Glaubigers unfundbare Verschreibung zu einer Schuld von .... Thalern Preußisch Rurant nach dem Mungfuße von 1764., welche für den Rreis kontrabirt worden und mit funf Prozent jahrlich zu verzinsen ist.

Die Ruckzahlung der ganzen Schuld von 30,000 Rthlrn. geschieht vom Jahre 1858. ab allmalig innerhalb eines Zeitraumes von funfzig Jahren aus einem zu diesem Behufe gebildeten Tilgungsfonds von wenigstens Ginem Prozent jahrlich: Wielen der rechtlichen gent jahrlichen Wielen gentlichen ge 9i@brgang 1857. (Nr. 4795.)

Die Folgeordnung der Einlösung der Schuldverschreibungen wird durch das Loos bestimmt. Die Ausloosung erfolgt vom Jahre 1858, ab in dem Monate Dezember jeden Jahres. Der Kreis behålt sich jedoch das Recht vor, den Tilgungsfonds durch größere Ausloosungen zu verstärken, sowie sämmtliche noch umlaufende Schuldverschreibungen zu fündigen. Die ausgeloosten, sowie die gestündigten Schuldverschreibungen werden unter Bezeichnung ihrer Buchstaben, Nummern und Beträge, sowie des Termins, an welchem die Kückzahlung ersfolgen soll, öffentlich bekannt gemacht. Diese Bekanntmachung erfolgt sechs, drei, zwei und einen Monat vor dem Jahlungstermine in dem Amtsblatte der Königlichen Kegierung zu Marienwerder, sowie im Eulmer Kreisblatte und im Preußischen Staats-Unzeiger.

Bis zu dem Tage, wo solchergestalt das Kapital zu entrichten ist, wird es in halbsahrlichen Terminen, am 26. Juni bis 2. Juli jeden Jahres und am 28. Dezember bis 3. Januar des darauf folgenden Jahres, von heute an gerechnet, mit funf Prozent jährlich in gleicher Munzsorte mit jenem verzinset.

Die Auszahlung der Zinsen und des Kapitals erfolgt gegen bloße Rückgabe der ausgegebenen Zinskupons, beziehungsweise dieser Schuldverschreibung, bei der Kreis-Kommunalkasse in Culm, und zwar auch in der nach dem Eintritt des Källigkeitstermins folgenden Zeit.

Mit der zur Empfangnahme des Kapitals prasentirten Schuldverschreibung sind auch die dazu gehörigen Zinskupons der spateren Fälligkeitstermine zurückzuliefern. Für die sehlenden Zinskupons wird der Betrag vom Kapitale abgezogen.

Die gekündigten Rapitalbeträge, welche innerhalb dreißig Jahren nach dem Rückzahlungstermine nicht erhoben werden, sowie die innerhalb vier Jahren nicht erhobenen Zinsen, verjähren zu Gunsten des Kreises.

Das Aufgebot und die Amortisation verlorener oder vernichteter Schuldverschreibungen erfolgt nach Borschrift der Allgemeinen Gerichts-Ordnung Th. I. Tit. 51. S. 120. seq. bei dem Königlichen Kreißgerichte zu Culm.

Zinskupons können weder aufgeboten, noch amortisirt werden. Doch soll demjenigen, welcher den Verlust von Zinskupons vor Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist bei der Kreisverwaltung anmeldet und den stattgehabten Besitz der Zinskupons durch Vorzeigung der Schuldverschreibung oder sonst in glaubhafter Weise darthut, nach Ablauf der Verjährungsfrist der Betrag der angemeldeten und dis dahin nicht vorgekommenen Zinskupons gegen Quittung ausgezahlt werden.

Mit dieser Schuldverschreibung sind sechs halbjährige Zinskupons bis zum Schlusse des Jahres 1860. ausgegeben. Für die weitere Zeit werden Zinskupons auf fünfjährige Perioden ausgegeben.

Die Ausgabe einer neuen Zinskupons-Serie erfolgt bei der Kreis-Kommunalkasse zu Culm gegen Ablieferung des der alteren Zinskupons-Serie beigedruckten Talons. Beim Verluste des Talons erfolgt die Aushändigung (Nr. 4795.)

ber neuen Zinskupons = Serie an ben Inhaber ber Schuldverschreibung, sofern beren Vorzeigung rechtzeitig geschehen ift.

Bur Sicherheit ber hierdurch eingegangenen Berpflichtungen haftet ber Rreis mit feinem Bermogen.

Deffen zu Urkunde haben wir diese Ausfertigung unter unserer Unterschrift ertbeilt.

...., ben ..... 18... 18...

Die ständische Kommiffion für den Chausseebau im Gulmer Wie zu bein Lage we foreife. Son Areife, wie med us die es in balvjährlichen Lerminen, am 20. Juni bis '2, Fint jeven Jahreb und am 28. Dezember dis I, Konner der durcht eigenden Jahreb von beute an gerechnet, mit fünf Prozent jährlich in gleicher Midnzsport mit senem verzmier.

provinz Preußen, Regierungsbezirk Marienwerder.

3 in 8 = Kupon

## Mit der zur Empfangnabme des Kapitals prafenturen Schuldverfchreis bung find auch die dazu gehörigen Ind usons der wateren Kalligkeitsterunge

Kreis = Obligation des Culmer Kreises (II. Emission)

Littr..... Ne.... über ..... Thaler zu fünf Prozent Zinsen, über ..... Chaler ..... Silbergroschen.

Der Inhaber dieses Zinskupons empfangt gegen bessen Ruckgabe in der Zeit vom 26. Juni 18.. bis 2. Juli 18.. (resp. vom 28. Dezember 18.. bis 3. Januar 18..) und spaterhin die Zinsen der vorbenannten Kreis = Obli= gation für das Halbjahr vom ..... bis ..... bis mit (in Buchstaben) ..... Thalern ..... Silbergroschen bei ber Rreiß=Rom= munalkaffe zu Culm. munalkasse zu Eulm.

18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18.

Die ständische Kreis-Kommission für den Chausseebau im Gulmer Kreise.

munaffaffer in Gulm geneu Hölicecrong and ber öttmen simskupaus Scrift der

Dieser Zinskupon ist ungultig, wenn bessen Gelbbetrag nicht innerhalb vier Jahren nach ber Falligfeit, vom Schluffe des betreffenden Halbjahres an gerechnet, erhoben wird.

Provinz Preußen, Regierungsbezirk Marienwerder.

# Der Deputation such der Michtigung des Ministers des In-nern die Befugung zu, nach Deauchgabe des obwaltenden Bedurfüglich und der Ersabrung gewisse Gernzen oder Dertlichkeiten zu berimmen,

### Kreis-Obligation des Culmer Kreises (II. Emission). Bufchlage konnen geboch innerhalb ber Triennien nicht eingesubrt werden.

Der Inhaber biefes Talons empfangt gegen beffen Rudgabe ju ber Obligation des Culmer Kreises mans neusdeinebergag . Eret lingte .88

Littr. ..... Ne ..... über ..... Thaler à funf Prozent Zinsen bie ..... te Serie Zinskupons fur die funf Jahre 18.. bis 18.. bei ber Kreiß= Rommunalkaffe zu Culm. manieffe nefoid , dielgug sie opirchemre de?

...., ben .. ten ........ 18.. .. morigildug ug gundimma 3

Berlin, ben 2. Rovember 1857. Die ständische Kreis-Kommission für den Chausseebau im agindn and inigialle is Gulmer Rreife. Mil nig

(Nr. 4796.) Allerhochfter Erlag vom 2. November 1857., betreffend Bufate refp. Menderungen zu ben SS. 61. und 92. bes Reglements fur bie Magbeburgifche Land = Feuerfozietat vom 28. April 1843. (Gefet = Sammlung fur 1843. S. 186.).

Uuf Ihren Bericht vom 21. Oktober d. J. will Ich nach dem Antrage der Deputation der Magdeburgischen Land = Feuersozietat zu den SS. 61. und 92. des Reglements biefer Sozietat folgende Bufate resp. Menderungen genehmigen.

Der S. 61. des gedachten Reglements wird aufgehoben und treten an bessen Stelle die nachfolgenden Bestimmungen:

Das Beitragsverhaltniß ber drei Rlaffen unter einander wird vom 1. Januar 1858. ab dabin bestimmt, daß auf je brei Gilbergro= schen für jedes hundert Thaler Bersicherungssumme, welche in ber erften Rlaffe zu zahlen find, die zweite Rlaffe vier Silbergroschen und die britte fiden gehn Silbergroschen beitragen muß. warden giniament, nedellineffe mig net Rirchen, nebst den dazu gehörigen Thurmgebauden, sofern sie noch zum Gottesdienste gebraucht werden, zahlen nur die Halfte des Beitrages der betreffenden Klasse.

Der Deputation steht mit Genehmigung des Ministers des Innern die Befugniß zu, nach Maaßgabe des obwaltenden Bedürfnisses und der Erfahrung gewisse Gefahren oder Dertlichkeiten zu bestimmen, für welche gewisse Zuschläge zu den Beiträgen der einzelnen Klassen erhoben werden, oder gewisse Erleichterungen eintreten sollen. Dergleichen Zuschläge können jedoch innerhalb der Triennien nicht eingeführt werden.

Die Veränderungen in der durch J. 92. des Reglements vom 28. April 1843. vorgeschriebenen Katastereinrichtung, welche sich aus dem Vorstehenden als nothwendig ergeben, hat der Generaldirektor anzuordnen.

Ich ermächtige Sie zugleich, diesen Meinen Erlaß burch die Gesetz-

Berlin, ben 2. November 1857.

Im Allerhöchsten Auftrage Sr. Majestät des Königs:

#### Pring von Preußen.

v. Westphalen.

Un den Minister bes Innern.

T. betreffend Julase rejo. Nendes

(Nr. 4797.) Bekanntmachung ber Allerhöchsten Bestätigung bes Nachtrags zu bem Statut der Berghaugesellschaft Concordia in Oberhausen. Vom 7. November 1857.

rungen zu ben 30. Et. und 92. ves Regiemenis für bie allegebergifchebe

Des Königs Majeståt haben die von der Bergbaugesellschaft Concordia in Oberhausen beschlossene Erhöhung ihres Grundkapitals von 550,000 Rthlrn. auf 1,100,000 Rthlr. und die theilweise Abanderung des Gesellschaftsstatuts vom 18. November 1850. mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 26. Oktober d. J. zu genehmigen geruht, was hierdurch nach Vorschrift des J. 3. des Gesetzes über die Aktiengesellschaften vom 9. November 1843. mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, daß der Allerhöchste Erlaß nebst

dem Statutnachtrage in dem Amtsblatte der Koniglichen Regierung in Duffels dorf abgedruckt werden wird.

Berlin, den 7. November 1857.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

m ualder as thadellesenen b. Pommer Esche. es maa ned Nast redmer dad Connan Aufdeles von Angeles von

Stammaktien zu. 100 Riblin: erböht werden soll. zu genehnigen und einen entherechenben Rachtrag zu den unterm a. Riovember 1849, und 17. Novem-

(Nr. 4798.) Allerhöchster Erlaß vom 9. November 1857., betreffend die Verleihung der Städtes Ordnung für die Rheinprovinz vom 15. Mai 1856. an die Stadtgemeins den Deut im Regierungsbezirk Coln, Rees im Regierungsbezirk Dussels dorf, Heinsberg im Regierungsbezirk Aachen, sowie Ottweiler, Berncastel und Bitburg im Regierungsbezirk Trier.

Uuf den Bericht vom 4. November d. J., dessen Anlagen zurückfolgen, will Ich den auf dem Provinziallandtage im Stande der Städte vertretenen Stadtzgemeinden Deuß im Regierungsbezirk Coln, Rees im Regierungsbezirk Dusselz dorf, Heinsberg im Regierungsbezirk Aachen, sowie Ottweiler, Berncastel und Bitburg im Regierungsbezirk Trier, ihren Anträgen gemäß, nach bewirkter Ausscheidung aus den Bürgermeistereiverbänden, in welchen dieselben zur Zeit mit Landgemeinden stehen, die Städtez-Ordnung für die Rheinprovinz vom 15. Mai 1856. hierdurch verleihen.

Dieser Mein Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung bekannt zu machen. Berlin, den 9. November 1857.

Im Allerhöchsten Auftrage Gr. Majestät des Konigs:

Prinz von Preußen.

v. Westphalen.

Un den Minister des Innern.

(Nr. 4799.)

(Nr. 4799.) Bekanntmachung wegen Genehmigung des von der Gasbeleuchtungs-Aktiengesellschaft zu Breslau gefaßten Beschlusses über Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft und Bestätigung des entsprechenden Nachtrags zu den Gesellschaftsstatuten. Bom 12. November 1857.

Des Königs Majestät haben mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 28. September 1857. den von der Gasbeleuchtungs=Aktiengesellschaft zu Breslau in der Generalversammlung vom 22. Mai d. J. gefaßten Beschluß, wonach das Grundkapital der Gesellschaft um 130,000 Kthlr. durch Kreirung von 1300 Stammaktien zu 100 Kthlrn. erhöht werden soll, zu genehmigen und einen entsprechenden Nachtrag zu den unterm 5. November 1849. und 17. November 1852. Allerhöchst genehmigten Gesellschaftsstatuten zu bestätigen geruht, was nach Vorschrift der SS. 3. und 4. des Gesetzes über die Aktiengesellschaften vom 9. November 1843. mit dem Bemerken bekannt gemacht wird, daß der Allerhöchste Erlaß und der betreffende Nachtrag zu den Statuten der genannten Gesellschaft durch das Amtsblatt der Regierung zu Breslau zur öffentzlichen Kenntniß gelangt.

Ishoow Berling ben 12. November 1857. 1830 mi gradanisch 3rod

#### Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

duf ben Bericht vom 4. Novetdenden Anlagen zurückolgen, will

Ich den auf dem Provinziallandtage im Stande der Städte vertretenen Stadts gemeinden Deut im Reglerungsbezirk Edlir, Reck im Regierungsbezirk Düsseller durf, Hemeberg im Regierungsbezirk Lachen, sowie Orweiler, Berncassel und Birdurg im Regierungsbezirk Trier, ihren Anträgen gemäß, nach bewirkter

Amsscheidung ans den Burgermeistereitschen, in welchen dieselben zur Zeit mit Kandgemeinden sieben, die Städte-Ordnung für die Rheinproduz vom

Dieser Mein Erlaß ift burch bie Gesetz-Canuntung bekannt zu machen.

Im Allerbochsten Auftrage Gr. Majesiat bes Königs:

Pring von Preußen.

v. Westphalen.

Rebigirt im Burcau bes Staats = Minifteriums.

Berlin, gebrudt in ber Königlichen Geheimen Ober - hofbuchbruderei. (R. Deder).

(Nr. 4799.)